### Nº 60.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Donnerstag, ben 11. Marg 1830.

Angefommene Frembe bom 8. Marg 1830.

Fr. Grafin v. Szoldröfa aus Ezacz, Hr. v. Glisczonski aus Gora, Hr. Raufmann Gorke aus Breslau, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Raufmann Darcz aus Gnesen, Hr. Erbherr Lipski aus Witkowo, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Partifulier Wagner aus Dresben, I. in No. 243. Breslauerstraße.

Bekanntmachung.
Zum Verkauf verschiedener, zum Nachlasse der Wittwe Neuen gehörigen Effecten, besiehend in Meubles, Hausgeräth, Betten und Silberzeug, sieht ein Termin auf den 24. März c. Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius v. Baczko in dem Kause des Kausmanns Thiel auf der hiesigen Vorstadt Bocianowo an.

Bromberg ben 25. Februar 1830. Khuigl, Preuf. Landgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Do przedaży różnych mebli, narzędzi domowych i srebra, do pozostałości wdowy Neuen należących, wyznaczony iest termin dnia 24. Marca a. 66 przed Ur. Baczko Referendaryuszem w domu kupca Thiel na Bocianowie przy Bydgoszczy położonym.

Bydgoszczy d. 25. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama.

Machbem über ben Nachlaß bes gu Belig verftorbenen Oberforftmeifter Carl Gotthilf Mathias heute ber erbichaftli= che Liquidations = Progef eroffnet worden ift, fo werden alle unbefannte Rachlag= Glanbiger hiermit vorgeladen, in bem auf ben 12. Mai 1830 Morgens um 9 Uhr bor bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Referendarins p. Daegfo in un= ferm Inftructione Zimmer anbergumten Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich zuläßige Manbatarien, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Schult, Schopfe und Brig in Borfchlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre Forderungen gu liquibiren und gu befcheinigen, wibris genfalls fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige mer= ben verwiesen werden, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 28. December 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Nad pozostałością zmarłego Leśniczego Jeneralnego Karola Gothilfa Mathias aostał dzisiay process sukcessyino - likwidacyiny otworzony, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 12. Maia 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendaryuszem Sądu głównego w naszey izbie instrukcyinév wyznaczonym; albo osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na kiórych im tuteyszych Kommissaray Sprawie. dliwości Szulca, Szepke i Brixa przedstawiamy, staneli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani, i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 28. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement.

Jum Berkauf ber hieselbst auf ber Danziger Borstadt an ber Kasernenstraße unter Nro. 518. und 519. belegenen, ben Burger Hölzermannschen Stelenten gehörigen, auf 5223 Athl. 2 fgr. 4 pf. abgeschätzten Grundstücke sieht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bie=

#### OBWIESZCZENIE.

Do przedaży posiadłości tutey na przedmieściu Gdańskiem przy ulicy koszarney pod liczbami 518. i 519. sytuowanych, do obywatela Hölzermana i żony iego należących, na 5223 tal. 2 śgr. 4 fen. oszacowanych, wyznaczone są w drodze konieczney

tunge = Termin auf ben 24. April c., ben 26. Juni c,

und ber peremtorische Termin auf

ben 28. August c., vor dem Herru Landgerichts = Affessor v. Forestier Morgens um 10 Uhr an hiestger Gerichts = Stelle an.

Die Zare fann zu jeber Zeit in unfes

ter Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 25. Januar 1830. Konigl. Preuß. Landgericht. subhastacyi termina licytacyine' na dzień 24, Kwietnia r. b.,

na dzień 26. Czerwca r. b.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Sierpnia r. b., przed Ur. Forestier Assessorem zrana o godzinie 10. w lokalu podpisanego Sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszez d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das im Wongrowieeschen Kreise belegene, bem Michael v. Plucinski und bessen Seine Mehg gehörige adliche Gut Goizewo von 1819 Morgen x17 Muthen Magdeburg. Flächeninhalt, und nach der gerichtlich erfolgten Taxe auf 17,163 Atl. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt, soll Schulbenbalber zune desentlichen Verkauf gestellt werden.

Bu biefem 3wed haben wir brei Ter-

ben 20 Marg, ben 23. Juni, und ben peremtorischen auf

ben 22. September f., Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Jentsch in unserm Instructions-Jimmer angesetzt, zu welchem zahlungsfähige Kanflustige mit dem Vemerken vorgeladen werden, daß Patent Subhastacyiny.

Wieś Gorzewo w Powiecie Wągrowieckim położona, Ur. Michała Plucinskiego i iego małżonki Anny Chrystyny własna, 1819 morg. 117 kwadratowych prętów obeymująca, podług taxy sądownie zdziałaney, na 15163 tal. 23 sgr. 4 fen. oszacowana, z powodu długów naywięcey dającemu publicznie sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyżnaczyliśmy do li-

cytowania trzy termina

na dzień 20. Marca na dzień 23. Czerwca i na dzień 22. Września

z których ostatni iest zawitym, zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch
w sali instrukcyjney posiedzeń naszych, naktóre zapłacenia zamożnych
i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką, iż taxa, reiestra

bie Tare, Bermeffungs-Register und Karte in unserer Konkurs-Registratur jes ber Zeit eingesehen werden konnen.

Zugleich werden die, bem Aufenthalte nach unbekannten Real-Glaubiger, und zwar namentlich:

- 1) die Ignaß v. Sliwinskischen Erben,
  - 2) die Erben ber Francisca Dbarganfowsta,
- b) bie Catharina b. Sforafgewefa, 1
- 2) der Mathias v. Rowinski modo beffen Erben,

hiermit aufgefordert, in diesen Terminen persönlich oder durch geschlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz, Commissarien Sobesti, w. Rentowski und Lydtse vorgeschlagen werden, zu erscheinen und ihre Rechte gettend zu maschen, widrigenfalls bei ihrem Ansbleisben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach ersfolgter Erlegung des Kaufgeldes die Lesschung ihrer Forderungen verfügt werzden soll, ohne daß es der Borlegung der Instrumente bedarf.

Gnefen ben 16. Dobember 1829.

Ronigl. Preug, Landgericht.

rozmiaru, łudzież karta w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy wszystkich w ogólności, którzy nam z nazwisku i pobytu swego nie są znani a mianowicie:

- 1) sukcessorów Ignacego Sliwinskiego, iako to:
  - a) spadkobierców Franciszki Obarzankowskiéy,
- b) Katarzyny Skoraszewskiey,
- Mateusza Rowinskiego lub iego sukcessorów,

ażeby się na tych terminach osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na którego przedstawia im się UUr. Sobeski, Reykowski i Lydtke Kommissarze Sprawiedliwości stawili i prawa swe udowodnili. W razie zaś niestawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastąpionem złożeniu summy szacunkowej wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego instrumentu.

Gniezno d. 16. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

MARKE THE PART OF THE PART OF THE PARTY OF

the of the state of the profession and

Die im Wagrowiecer Kreise belegene Herrschaft Janowiec, aus

der Stadt Janowiec und ben Borfern Janowiedo,

Woslugowo und

bestehend, welche nach der gerichtlichen Tare auf 57245 Athlie. 8 sgr. 2 pf. gewürdigt werden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietenden verkauft werden; zu diesem Zweck haben wir drei Bietungd-Termine auf

ben 14. April
ben 14. Juli
und ben 14. October

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski hieselbst angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden. Die Tare und Bedingungen konnen in auserer Registratur eingesehen werden. Zugleich werden die undekanns ten Gläubiger, als:

a) die Catharina verwittwete v. Kafi= noweka, geborne v. Bronikoweka,

b) ber Joseph v. Suchorzewsfi,

c) die Gregor und Therefia von Robe mansfischen Cheleute,

d) ber Jaac Meyer Mamroth,

e) die Leo v. Mofzegenstischen Erben

f) bie Marianna verwittwete Rabo= fzeweka geborne Kozminska,

bu biefem Termin unter ber Berwarnung vorlaben, bag im Fall ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Ju-

Patent Subhastacyiny.

Maietność Janowicka, w Powiecie Wagrowieckim położona, z miasta

Janowca z wsiów
Janowiecka
Włoszanowa i

Poslugowa,

która według sądowey taxy na 57245 tal. 8 sgr. 2-fen. oszacowana będąc, na domaganie się Wierzycieli, drogą publicznéy licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy trzy terminalicytacyjne na

dzień 14. Kwietnia, dzień 14. Lipca, dzień 14. Października

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym W. Potrykowskim w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących kupienia zapozywa się. Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Zarazem zapozywa się na ten termin nieznanych Wierzycieli iako to:

- a) Katarzyna z Bronikowskich owdowiała Kąsinowska,
  - b) Jézef Suchorzewski,
- c) Grzegorz i Teresa Malżonkowie Radwańscy,
  - d) Izaak Meyer Mamroth,
- e) Sukcessorowie Leona Moszczeń
  - f) Maryannaz Kozmińskich owdowiała Radoszewska

z tem ostrzeżeniem, iż w razie sta-

schlag ertheilt, sonbern auch nach Erlegung des Kaufschillings die Lbschung der fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Iweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wienia się Pluslicytantowi przyderzenie nie tylko udzielonem, ale nawet po złożeniu summy szacnnkowey wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, ostatnich zaś bez produkowania instrumentu tem końcem potrzebnego zadecydowanym bydź ma.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das im Czarnikauer Kreise im Dorfe Muhnow unter No. 2. belegene, dem Joshann Radtke gehörige Freischulzen-Gut nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7700 Athl. taxirt worden ist, soll auf den Antrag eines Glaubigers biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

Den 25. Mai 1830, Vormittags 9 Uhr vor dem Land-Gerichts-Nath Wegener im Candgerichtsgebaude angesetzt. Vesitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen

Schneidemuhl ben 5. October 1829. Ranigl. Preuf. Landgericht.

tem columnation, it is reviewed to

niewaszobas alaiw.

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Runowie powiecie Czarnkowskim pod Nr. 2 położone, do Jana Rudke należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 7700 tal. na żądanie publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Stycznią 1830. na dzień 23. Marca 1830. termin zaś peremtoryczny na dzień 25. Marca 1830.

zrana o godzinie 9. przed Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem W. Wegener w mieyscu posiedzeń naszych znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody.

Piła, dnia 5. Października 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

the Pin Holls restricted the Mar Street

Subhaftations = Patent

Es foll bie gu Biemlin unter Dro. 5. belegene, ben Ackerwirth Giegismund Lindnerichen Cheleuten jugehörige Ader= und Windmullernahrung, welche laut Berichtlicher Tare auf 596 Rtbl. 20 fgr. abgeschatt ift, im Wege einer freiwilli= gen Gubhaffation verfauft werben. Bu Diefem Bebuf baben wir im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Frauftabt einen peremtorischen Bietunge . Termin auf ben 30. April b. J. Vormittags um 10 Uhr in unferm Gefchafte - Locale an= Befegt und laben ju benifelben Rauflufti= ge mit ber Berficherung bierburch ein, baß ber Meifibietenbe ben Zuschlag ge= wartigen fann.

Die Zare fann in ben gewöhnlichen Dienftstunden in unserer Registratur ein= gesehen werden. Die Raufbedingungen follen übrigens im Termine eroffnet

merben.

Bojanowo ben 10. Februar 1830. Ronigl. Preng. Friedensgericht. Patenti Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolniczo-miynarskie w Ziemlinie pod Nr. 5. polożone, małżonków Zygmunta Lindner dziedzicznie własne, wedle sporządzoney taxy sadownie na 596 tal. 20 sgr. oszacowane, ma być w drodze dobrowolney subhastacyi sprzedane.

Wyznaczywszy w tym celu na. mocy upoważnienia Prześw. Sądu Ziera, w Wschowie da licytacyi terminzawity na dzień 30. Kwietnia r. b. przed południem o godz 10. tu w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań ochotę do kupna maiacych z tem zapewnieniem, iż naywiecey daiacy przyderzenia spodziewać się może.

Taxa w zwyczaynych godzinach służbowych w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, warunki kupna zresztą w terminie ogłoszone być maia.

Boianowo d. 10. Lutego 1830. Król. Pruski Sad Pokoju.

Schaf . Dieh = Berfauf.

Das Dominium Mondschut, Wohlauer Rreifes, & Meile von Bohlau, bietet 100 Stud Mutterschafe, unter benen eine Parthie zjahrige gur Bucht, und 18 Stud Stabre, worunter bie felbst gebrauchten Sprungstahre vom vorigen Sahr, jum Berfauf. - Dhue bie, bereits hinlanglich befannte Geerbe ruhmen gu wollen, wird nur bemerkt, baf bie Wolle berfelben, im tojabrigen Durchschnitt, mit 119 Rthl. bezahlt murbe.

## Getreide - Markt - Preise in der Samptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwech den 3. Mars.                |                                             | Freitag den<br>5- Märs-                                |                                                | Montag den<br>8. Märs.                                                                           |                                                         |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.vf.                   | bis<br>Nec.fgr.pf.                          | von<br>Mr.fgr.vf.                                      | bis<br>Mit.fgr. pf.                            | pon<br>Mir.fgr.pf.                                                                               | vis<br>ner.fgr.vf                                       |
| Reisen der Scheffel | - 20 -<br>- 15 -<br>- 18 -<br>- 25 - | 1 — — 21 — — 17 — — 19 — — 27 — — 15 — 27 — | 20 —<br>15 —<br>18 —<br>25 —<br>12 —<br>27 —<br>4 20 — | 1 — — — — 21 — — — 17 — — — 27 — — 15 — — 27 — | 1 17 6<br>- 26 -<br>- 19 -<br>- 15 -<br>- 18 -<br>- 24 -<br>- 13 -<br>- 25 -<br>4 20 -<br>1 17 - | 1 — — — — — 16 — — — 19 — — 25 — — — 15 — — 27 — 4 25 — |

.Cism

the consideration and the state of the final series of the state of th

Chair, term one, brainers, bast our Edolle Bergriben in an animal real

tiding the state of the state of their and the state of

the wasters and the college of

which a depend of the

post research mississist sorg